## Amtshlatt

Semberger Beitung.

## Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiej.

3. Márz 1863.

50.

3. Marca 1863.

(361)

Mr. 12073. Dom Przemysler f. f. Kreiegerichte mird biemit allgemein fundgemacht, daß über Unfuden bes Tarnower f. f. Rreiegerichtes rom 4. Dezember 1862 8. 18165 bie uter bas Wefuch ber Julia Urbanska geborene Grafin Los ale Rechtenehmeifn der Berta Maschler gegen Felix Urbanski jur hereinbringung der von der Bitt. fiellerin mider Felix Urbadski erflegten Wechfelforderung pr. 650 fl. RM. oter 682 fl. 50 fr. oft. B. fommt 6% Binfen vom 28. Marg 1860, Gerichtefoften von 4 fl. 48 fr. oft. B. und ben Grefugione. foften bon 26 fl. 23 fr., 53 fl. 65 fr. und 18 fl. 18 fr. oft. DB. bewilligte eretutive öffentliche Feilbiethung ber bem Rechtebesiegten geho. rigen, im Bezirfe Krosno gelegenen Guter Suchodot, Biatobrzegi, Glowienko und Kroscienko nizne unter folgenden Bedingungen biergerichte vorgenommen merben mirb:

A. Bu biefer Reilbiethung merten zwei Termine, u. jm. auf ben 20. April 1863 und 18. Dai 1863, jedesmal um 10 Uhr Vormittage mit bem feftgesett, bag an denfolben jedes diefer Guter abgefontert, jetod nicht unter bem Edagunge- und Auerufewerthe verfauft

werden mirb.

B. Bum Muernfepreise mird ber Chapungewerth tiefer Guter bestimmt, namentlich

a) ber Guter Suchodol bie Cumme von . . 3249 fl. 60 fr. o. IR.

b) ber Guter Kroscienko nizne bie Cumme von 3012 ff. 20 fr. c) ter Guter Glowienko bie Summe von . 2026 fl. 20 fr. d) ber Guter Bialobrzegi die Summe von . 1683 fl. 50 fr.

C. Jeder Rauftuftige ift fouldig 10% des Auerufspreises, inetefonbere bei ber Ligitagion

a) ter Guter Suchodol tie Gumme von . . . 325 fl. oft. DR. h) ter Guter Kroscienko nizne bie Summe von . 302 fl.

c) ber Guter Glowienko bie Cumme von . . . . 203 fl. d) ber Guter Bialobrzegi bie Cumme von . . . . 169 fl.

ale Babium ju Banden ber Ligitagione. Rommiffion ju erlegen. D. Der Tabularexiraft, ber Coagungeaft und bas Inventar

Diefer Guter, fomie auch bie naberen Ligitagionebedingungen fann jeder Rauflustige in der hiergerichtlichen Registratur einsehen oder in

Abschrift beheben. Bovon die Partheien, bann bie bem Bohnorte nach befannten Spothefarglaubiger ju eigenen Santen, endlich biejenigen Spothefarglaubiger, melde nach bem 15 Ceptember 1862 in die gandtafel gelangen follten, ober benen biefer Teilbiethungebefdeib gar nicht ober nicht rechtzeitig jugeftellt merten fonnte, ju Sanden tes tenfelben biermit in Berfon bes herrn Landes. Advofaten Er. Reger mit Cubfittuirung bes Berrn Advofaten Dr. Frenkel ad actum bestellten Ruratore und durch das Gbift verftanbigt werben.

Aus dem Rathe bee f. f. Rreisgerichts.

Przemyśl, am 14. Sanner 1863.

#### Obwieszezenie.

Nr. 12073. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że w skutek odezwy c. k. sądu obwodowego w Tarnowie z dnia 4. grudnia 1862 do l. 18615 na prosbę pani Julii Urbańskiej urodzonej hr. Łoś jako prawonabywczyni Berty Maszler przeciw Feliksowi Urbańskiemu w celu zaspokojenia sumy wekslowej 650 złr. m. k. albo 682 złr. 50 cent. w. a. z procentami po 6 od sta od 28. marca 1860, z kosztami sądowemi 4 złr. 48 cent. w. a. i kosztami egzekucyjnemi 26 złr. 23 cent., 53 złr. 65 c. i 18 zlr. 18 c. w. a. dozwolona, przymusowa licytacya publiczna dóbr Suchodól, Białobrzegi, Głowienko i Krościenko niżne, w powiecie Krosno położonych, przegrywającego dłużnika p. Feliksa Urbańskiego własnych, w tutejszym sądzie pod następującemi warunkami odbędzie się:

A. Do sprzedazy tej wyznaczają się dwa termina, t. j. na dniu 20. kwietnia 1863 i na dniu 18. maja 1863 o godzinie 10tej zrana i każda z tych wsi z osobna sprzedaną być ma, wszelakoż w tychże dwóch terminach niżej ceny szacunkowej za cene wywo-

łania służącej sprzedane nie będą.

B. Cene wywołania stanowi suma jako wartość tych dóbr przez sądowe oszacowanie wyprowadzona, a mianowicie:

C. Cheć kupienia mający obewiązany bedzie 10% ceny wywołania czyli w szczególności i w okragłej liczbie:

a) przy licytacy i dobr Suchodoła kwotę . . . . 325 złr. w. a.

"Krościenko niżne kwotę . 302 złr. "Glowienka kwotę . . . 203 złr. "Białobrzegi kwotę . . . 169 złr. c)

jako wadyum na rece komisyi licytacyjnej złożyć.

D. Ekstrakt tabularny, akt oszacowania, inwentarz dóbr i bliższe warunki licytacyi wolno jest każden u chęć kupienia mającem u w registraturze tutejszego sądu przejrzeć lab w odpisie podnicáć.

O tej licytacyi zawiadamia się obydwie strony, jakoteż wierzycieli hypotecznych z miejsca pobytu znanych, do rak własnych, tych zaś, którzyby do tabuli krajowej po 15. września 1862 we-szli, lub niniejszą uchwałę zapóźno lub wcale nie otrzymali, na ręce ustanowionego w tym celu kuratora p. adwokata Dra. Regera z zastepstwem adwokata Dra. Frenkla a oraz przez edykta.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 14. stycznia 1863.

(365)E dift.

Mro. 2947. Dom f. f. Begirtsamte als Gerichte Bircza wird befannt gemacht, es fei:

a) am 10. Marz 1830 Lesko Wroszczak in Trzcianiec,

b) am 7. Dezember 1851 Wasyl Kruc in Iskan,

am 13. Dezember 1855 Michael Paulik vel Szwed in Sufczyna,

d) im Sahre 1846 Johann Masnyk in Iliomeza,

1806 Michal Pastuch in Leszczawa dolna - ohne Sinterlaffung ber lettwilligen Anordnung geftorben und aus bem Gefege find beren Rinder :

ad a) Wasko, Johann und Katharina,

ad b) Sofia Krue

ad c) Wasyl und Michael Pawlik,

ad d) Katharina Mosnyk, und

ad e) Nastka Pastuch verehl. Skretkowska, als Grben, ju be-

ren Nachläffen berufen.

Da dem Gerichte der Aufenthalteort diefer Erbeintereffenten un= befannt ift, fo werden tiefelben aufgefordeit, fich binnen einem Sabre von dem unten gefesten Tage an, bei biefem Gerichte ju melben, und die Erbeerklärung anzubringen, widrigenfalle die Werlaffenschaft mit den fich meldenden Erben und ten für fie aufgestellten Kuratoren:

ad a) Andruch Iwaniec,

b) Paul Snadyk.

c) Danko Szwed,

d) Fesko Masnyk, unb

e) Józef Pastuch abgehandelt merben mirt.

Bom f. f. Begirfeamte als Gerichte.

Bireza, am 9. Sanner 1863.

#### Edykt.

Nr. 2947. Ze strony c. k. sadu powiatowego w Birczy czyni się wiadomo, że zmarł:

a) 10go marca 1830 Lesko Wroszczak, w Trzciańcu,

b) 7go grudnia 1851 Wasyl Kruc w Iskani,

c) 13go grudnia 1855 Michał Pawlik lub Szwed w Sufezynie,

d) roku 1846 Jan Masnyk w Hlomczy,

e) roku 1806 Michal Pastuch w Leszczawie dolucj, bez ostatniej woli rozporządzenia, po których z prawa ich dzieci: ad a) Waśko, Jan i Katarzyna,

ad b) Zofia Krue,

ad c) Wasyl i Michal Pawlik.

ad d) Katarzyna Masnyk, i

ad e) Nastka Pastuch zamężna Skrętkowska, jako dziedzice,

do ich spadku powołani są:

A že pohyt tych interesowanych spadkebierców sądowi nie jest wiadomy, to się ich wzywa, ażeby w przeciągu roku od dnia wyżej wyrazonego poczawszy, tu w sądzie się zgłosili, i swa deklaracye wpieśli, inaczej rozprawa spadkowa z drugiemi dziećmi i kuratorami dla nich postanowionemi w osobie:

ad a) Andrucha Iwaniec,

ad b) Pawła Snadyka,

ad c) Danka Szweda,

ad d) Feska Masnyk, i

ad e) Józefa Pastuch,

przedsięwzieta będzie.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Bircza, dnia 11. stycznia 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 212. C. k. sad powiatowy delegowany dla okolic Lwowa w sprawach spornych, podaje do wiadomości, iż ponieważ licytacya realności mielnickiej w Zubrzy pod 1. 72 położonej, malżonków Leopolda i Katarzyny Fechterów własnej, za zaspokojenie sumy wekslowej 400 zlr. mon. k z procentami i przynalezytościami przez p. Marye Taison wywalczonej, rozpisana w dwóch poprzednich terminach, na niczem spełzła, realność ta w terminach na dniu 24.

marca 1863 i 24. kwietnia 1863 w tutejszym sadzie każda raza o godz. 10. zrana poniżej ceny sprzedana zostanie. Warunki tej licytacyi w tutejszym sądzie rozpatrzyć wolno.

Lwów, dnia 13. lutego 1863.

Kundmachung. (364)

Dro. 1389. Geit 15. Februar 1863 an fonnen bei ben Poft. ämtern Gendungen mit Rachnahmen bis jum Betrage von 100 ft. öft. 2B. jur Aufgabe gebracht merden. Die Provifion fur Nachnah. men beträgt von 50 fl. ab. für je zwei Gulden oder jeden Theilbetrag unter zwei Gulben einen Reufreuger.

Won der f. f. galig. Poft = Diretzion.

Lemberg, am 17. Februar 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1389. Od 15. lutego roku 1863 moga być w c. k. urzedach pocztowych przyjmowane przesyłki z zaliczką do 100 zł. . a. Prowizya wynosi za zaliczki od 50 zł., za każde dwa zł., lub części niżej dwóch zł. 1 c.

Od c. k. galicyjskiej dyrekcyi pocatowej.

Lwów, dnia 17. lutego 1863.

(358)Obwieszczenie.

Nr. 212. C. k. sad powiatowy delegowany dla okolic Lwowa w sprawach spornych, podaje do wiadomości, iż ponieważ licytacya realności Mielnickiej w Zubrzy pod 1. 72 położonej, malżonków Leopolda i Katarzyny Fechterów własnej, na zaspokojenie sumy wekslowej 400 złr. m. k. z procentami i przynależytościami przez p. Maryę Taison wywalczonej rozpisana, w dwóch poprzednich terminach na niczem spełzła, realność ta w terminach na dniu 24. marca 1863 i 24. kwietnia 1863 w tutejszym sądzie w godz. 10ej z rana poniżej ceny sprzedaną zostanie.

Warunki tej licytacyi w tutejszym sądzie rozpatrzyć wolno.

Lwów, dnia 13. lutego 1863.

(362)Konkurs = Kundmachung.

Mro. 6694. Bu befeten: Die Kontroloreffelle bei ber f. f. Landes . Sauptkaffa in Lemberg in ber VIII Diatenklaffe mit bem

Cehalte jahrlicher 1470 fl. und Kaugionspflicht.

Gefuche find, instefondere unter Radweifung ber Renniniffe ber Landessprachen, dann der Prusung aus den Kassavorschriften und der Ctaaterednungewiffenschaft binnen vier Wochen bei der f. f. Finang-Landes Direktion in Lemberg einzubringen.

Auf bieponible Beamte mirb, fofern fie bie erforderliche Gignung

besiten, vorzugeweise Rücksicht genommen werden.

Bon ber f. f. Finang. Landes-Direfzion.

Lemberg, ben 26. Februar 1863.

(351)(2) Kundmachung.

Mro. 900. Das Postenausmaß zwischen Podhajczyki und Gaja wird vom 1. Marg 1863 angefangen von seche Achtel auf sieben Achtel Posten erhöht.

Von der f. f. Poft Direfzion.

Lemberg, am 4. Februar 1862.

### Obwieszczenie.

Nr. 900. Od 1. marca roku 1863. podwyższa się odleglość między Pedhajczykami i Gają z 6,8 na 7,8 stacyi pocztowej. Od c. k. galic. Dyrekcyi pocztowej.

Lwów, dnia 4. lutego 1863.

(357)Konkurd : Kundmachung.

Mro. 536. Dit hohem f. f. Ctatthalterei-Grloße vom 7. Juni 1862 Bohl 66260 murbe bie Errichtung einer Apothefe im Darfforte

Obertyn, Kolomeaer Kreises bewilligt.

Bewerber um dieselbe werden hiermit aufgefordert, ihre mit tem Diplom einer öfferreichifchen Universität entweder als Dr. der Chemie cber Magiffer ter Pharmagie zu versehenten Gesuche unter Rodwei. fung tee gurudgelegten Altere und ter Moralität bei bem f. f. Begirfeamte in Obertyn bis 15. April 1863 einzubringen.

Bom f. f. Bezirksamte.

Obertyn, den 24. Februar 1863.

(356)Obwieszczenic.

Nr. 1908. C. k. sad obwodowy w Przemyślu zawiadamia, niniejszym edyktem Józefa Raba, że przeciw niemu p. L. Linie pozew o zapłacenie sumy wekslowej w ilości 300 zł. w. a. wytoczył w skutek czego nakaz zapłacenia wyż wspomnionej sumy w prze-

ciagu trzech dni wydanym został.

Gdy miejsce pobytu pozwanego Józefa Raba niewiadomem jest, przeto c. k. sad obwodowy w celu zastąpienia i na koszta i nicbezpieczeństwo tegoż tutejszego adwokata krajowego Dra. Dworskiego z zastępstwem p. adwokata Dra. Regera jako kuratora ustanowił, z którym spór wytoczony wedle ustaw wekslowych dla Galicyi przepisanych przeprowadzonym zostanie.

Napomina się zatem niniejszym edyktem pozwanego, by w swoim czasie lub sam stanał, lub ustanowionemu kuratorowi potrzebne dokumenta udzielił, lub też innego sobie obrał zastępce i takowego sądowi tutejszemu wykazał, i w ogóle wszystkie do obrony służyć mogące środki prawne przedsięwziął, gdyż inaczej złe skutki wyniknąć mogące sam sobie będzie przypisać musiał.

Przemyśl, dnia 26. lutego 1863.

Edift. (359)

Mro. 4. Die Stanistawower Notariatsfammer bringt hiemit gur Renntniß, daß der gemesene f. f. Rotar ju Horodenka Gr. Domicius Pokiziak um Devinfulirung feiner in Grundentlaftunge Dbligagionen bestehenden Motariate-Raugion eingeschritten ift.

Ge werden sonach alle Diejenigen, welche Unsprüche auf Befriedigung aus dieser Raugion zu haben behaupten, aufgefordert, dieselben binnen feche Monaten nach ber britten Ginfchaltung biefes Gbit. tes in ber polnischen Lemberger Zeitung bei biefer Notariatetammer

anzumelben, widrigen Falles nach Berlauf Diefer Frift die Devinfulirung und Burucffellung der Raugion erfolgen wird.

Bon ber Notariate . Rammer. Stanislawów, ben 10. Februar 1863.

E dykt.

Nr. 4. Z powodu wniesionego przez byłego c. k. notaryusza w Horodence P. Domicyusza Pokiziaka podania o dewinkulowanie obligacyi indemnizacyjnych jako tegoż kaucya notaryalna złożonych, wzywa się każdego, ktoby sobie pretensyę zaspokojenia owego z tej kaucyi rościł, aby takowo w przeciągu sześciu miesięcy od zamieszczenia edyktu niniejszego po trzeci raz w urzędowej Lwowskiej Gazecie Izbie notaryalnej w Stanisławowie oznajmił, w przeciwnym razie po upływie tego termino dewinkulowanie i wydanie tej kaucyi właścicielowi nastąpi.

Od Izby notaryalnej. Stanisławów, dnia 10. lutego 1863.

(360)Obwieszczenie.

Nr. 16894. C. k. sad obwodowy Stanisławowski nieniejszem uwiadamia, iz na zaspokojenie wywalczonej przez galic. kasę oszczędności wyrokiem z dnia 13, lutego 1861 do l. 2103 sumy 2321 zł. 60 cent. w. a. z prowizją po 5% od dnia 26. września 1858; ko-sztami sporu 23 zł. 60 c., 7 zł. 82 c i 45 zł. 97 cent. publiczna sprzedaż realności w Stanisławowie pod l. 116% położonej, w jednej połowie do masy ś. p. Józefa Müller, w 9/23 cześciach do p. Karola Monsen, a w 3/24 częściach do masy ś. p. Antoniego Müller należącej, w tutejszym sądzie na dniu 21. kwietnia i 19. maja 1863 o godzinie 10. zrana jednakowoż nie niżej ceny szacunkowej, to jest sumy 11.214 zł. w. a. sie odbędzie. Jako wadyum każden cheć kupienia mający kwotę 1121 zł. w. a. złożyć jest obowiązanym.

Jeżeliby ta realność w powyższych 2 terminach za lub wyżej ceny szacunkowej sprzedana być nie mogła, natenczas do ułożenia lżejszych warunków licytacyi ustavawia się dzień sądowy na 18go maja 1863 o godz. 4tej po południu pod tym rygorem, iż niezgłaszający się wierzyciele za przystępujących do większości głosów obecnych uważanemi będą.

Resztę warunków licytacyi, tudzież akt szacunkowy i wyciog z ksiąg gruntowych dotyczący się realności sprzedać się mającej

w tutejszej registraturze przejrzeć można.

O rozpisanej niniejszej licytacyi uwiadamiają się nieobecny Józef Müller, pareszcie wszyscy ci, którzyby dopiero po 16. październiku 1862 do ksiąg gruntowych weszli, lub którymby rezolucya ta z jakiegobądź powodu doręczoną być nie mogła, przez kuratora w osobie p. adwokata Dra. Eminowicza z zastępstwem p. adwokata Dra. Przybyłowskiego teraz ustanowionego.

Stanisławów 16. lutego 1863.

(352)Editt.

Mro. 16431. Bom Stanislauer f. f. Kreisgerichte merben bie tem Leben, Ramen und Wohnorte nad unbefannten 5 Todter bes Jankel Appenzeller, oder ihre bem Leben, Ramen und Bohnorte nach uns befannten Giben mittelft. Sbift mit bem Beifate verftandigt, baß fie ihre aus der im Lastenstande der Realität zu Stanislau sub Nr. 44 intabulirten Boft 1. entspringenden Rechte binnen 1 Jahr, 6 Wochen und 3 Tagen um fo ficher bei Gericht geltend zu machen haben, als fonft biefe Sabulaipoft über neueres Ansuchen ber Extabulationewerberin Sara Rifka Sygala gelofcht merden murde.

Stanislau, ben 16. Februar 1863.

(341)

Diro. 55991. Bom Lemberger f. f. Cantesgerichte in Bivilfaden werden die Inhaber ber angeblich in Berluft gerathenen off = ga= ligifden Raturallieferungs-Obligazion lautend auf ten Ramen Siemiakowce Unterthanen im Stanislauer (jest Kolomeaer) Kreife Dro. 4354 vom 3. Rovember 1799 gu 4% über 59 ft. 48 fr. aufgefordeit, tiefe Obligazion binnen 1 Jahre, 6 Monaten und 3 Sagen bem Gerichte vorzulegen, oder ihre Rechte auf Dieselbe zu beweifen, widrigens biese Obligazion nach fructlofem Berftreichen ber festgesetten Frist für amortifirt eiflart werben wirb.

Alus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 5. Februar 1863.